### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 88.)

27. Lipca 1844.

#### Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>mlesiąc   | ZA                       | Resum, misry |        | Termo-<br>metr<br>Reanm      | Psychro-<br>metr<br>linije<br>parysk.pCt                                                  | Ombro-<br>metrmia.<br>paryzk. | Wiatr           | Stan atmosfery          |  |
|--------------------|--------------------------|--------------|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|--|
| 24. Lipca   2<br>1 | V. ① Po. 0 N Po. 0 N 0 N | 26, 964      | ~/ 7 1 | +12,2 $+10.0$ $+9,5$ $+13.5$ | 4,18   93,00<br>4,90   88,30<br>4,27   91,55<br>4,18   92,99<br>5   93,82<br>4,50   94,52 | 0,297                         | Połud. Z. słaby | chm. 4. Op. O i deszcz. |  |

Sredni stan wilgoci daia 24. Lipca: 90,95; daia 25. Lipca: 90,11 pCt.
Temperatura powietrza (największa najwniejsza) 24. Lipca (+14,2) 25. Lipca (+0,2)

#### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 23. Lipca: Fontana Antoni, z Siedlisk. — Günther Antoni, z Tłustego. — Świeżawski Lndwik, z Rudek. — Sozański Wincenty, z Truskawca. — Hudez Wacław, z Brodek. — Wiśniewski Wiktor, ze Strzelisk. — Ujejski Alexander, z Dawidowa.

Dnia 24. Lipca: Forster, c. k. Major, z Žólkwi. — Kratter, c. k. Radca gubernijalny i starosta cyrkułowy, ze Stryja. — Pohorecki Felix, z Dydni. — Urbański January, z Rzeszowa. — Trzecieski Tytus, z Jasła. — Srokowski Alexander, ze Złoczowa. — Gumowski Teofil, z Wolczuch. — Milewicz Władysław, z Sanoka. — Strzelecki Eugenijusz, z Żólkwi. — Wieniawski Ignacy, z Lubeli.

#### Wyjechali ze Lwowa.

Przemyśla. — Macher, c. k. Major, do Brzeżan. — Wallner Daniel, do Lipnik.

Duia 24. Lipca: Hrabia Łoś Tadeusz, do Narola. — Makula, c. k. Rotmistrz, do Tarnopola.

— Jordan Józef, do Gródka. — Sołdraczyński Franciszek, i Sozański Wincenty, do Złoczowa. — Urbański January, do Dobrosius. — Niezabitowski Napoleon, do Zółkwi. — Wiśniewski Wiktor, do Polski.

| K w                                                                                        | T B    | W 1 6                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Dnia 19. Lipca.                                                                            | Sred   | nia cena.            |
|                                                                                            | Ctn. v | v M. R.              |
| Obligacyje dingu Staau                                                                     | (5     | )110 15J16           |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje<br>Ramery nadwornej pożyczki przy-                       | (6     | )                    |
| muszonei w Krainie i skarbowe Sta-                                                         | (4 1/2 | 5101                 |
| Tyrolskich                                                                                 | (4     | ) —                  |
| Pozyczka do wygrania przez losy z                                                          | (31)2  | ) —                  |
| Pożyczka do wygrania przez losy z<br>1834 za 506 ZłR.<br>Pożyczka do wygrania przez losy z |        | 751 114              |
| 1839. za 25m Zip Przez losy z 1.                                                           |        |                      |
| 28 50 ZłR. Oblioscyje powszechost                                                          |        | 321 1J4<br>64 1J4    |
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej                                                       |        |                      |
| dinen Lombardzhiego, maiejszego                                                            | (21/2  | ) 04 314             |
| Florency i Genut zuciągnionej po-                                                          | (21)4  | 1-                   |
| Bycaki                                                                                     | (134   | ) 45 1/2             |
|                                                                                            |        | (Domest.)<br>(M. K.) |
| Obligacyje Stanow Austryjac- (3                                                            | )      | -                    |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 1/2 )<br>Czech, Morawii, Szlązka i (2 1/4 )                 | 64 1   | 2 —                  |
| Styrvi, Braigy, Karniolii i (2                                                             | )      |                      |
| Gorycvi                                                                                    | ) —    | -                    |
| Akcyje bankowe, jedna po 1606 ZR<br>Listy zastawne galicyjskie, za 100 Zł                  | . W Mo | . Kon.               |
| Januare galicyjskie, za 100 zi                                                             |        | -                    |

| deński.                                |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
|                                        | Srednia cena.     |
| - 1                                    | Ctu. w M. K.      |
| Obligacyje długu stana                 | (5 )110 15]16     |
| detto                                  | (4 )100 718       |
| detto.                                 | (1 ) 24 11/16     |
| Obligacyje wylosowane, obligacyje      | (6) )             |
| hamery nadwornéj požvezki przy-        | (5) —             |
| Midszonei w Higinie i Skarbowe         | (41)2) -          |
| Stanow Tyrolskich                      | (4 )100           |
|                                        | (31/2)            |
| Pozyczka do wygrania pr. iosy z r. 183 | 4                 |
| 28 500 ZR.                             | 751 718           |
| Obligacyje wiedeńskie bankowe          | (2 112 ) 65       |
|                                        | (Sharb. (Domest.) |
|                                        | (M. R.) (M. R.)   |
| Ohligacyie Stanów Austryjac- (3 )      |                   |
| kich powyżej i niżej Anizy, (2 1/2 )   |                   |
| Czech, Morawii, Szlazka i (2 114 )     | -                 |
| Styryi, Krainy, Karniolii i (2         | 55                |
| Gorycyi (1314)                         |                   |
| Listy zastawne galicyjskie za 100 Zil  | }                 |
| 8000,1300,000                          |                   |
| Rurs wexlowy w M.                      | TI                |
| Title wextown to the                   | 2.44              |

z daia 20. Lipca.
Amsterdam, 100 talar. Kur. tal. 133 1j4 w. 2 mie.
Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 97 1j2 g. Uso.
Frackfurt a. M. 130 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97
Geana, za 300 Lir.nove di Piemonte ZR. 113 3j4
2 mie.

| Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. | 142 114 | W. | 2 mie.  |  |
|-----------------------------------------|---------|----|---------|--|
| Livorno, sa 500 Lira Toscany ZR.        | 96      | g. | 2 mie.  |  |
| Londyn, funt szterlingów ZR.            | 9-39    | w. | 3 mie.  |  |
| Medvjolan, za 300 austr Lir. ZR.        | 98 112  | W. | 2 mie.  |  |
| Maravlija, za 308 franków ZR.           | 113 1/2 | g. | 2 mie.  |  |
| Paryz, 22 360 franków ZR.               | 113 314 | w. | 2 mic.  |  |
|                                         |         |    | 77.0000 |  |

#### Kurslwowski w monecie konwencyjonalnej. zr. Ar. Dnia 26. Lipca. 4 34 Dakat holendershi 30 Dakat cesarski. . 34 Rubel rossyjski. Courant polski (6 st. pol.)

Na c. k. Loteryi we Lwowie wyciągnięto dnia 24go Lipca 1844 r. następujących pięć numerów:

Listy rast. galic. (bez kupona), za 100 zr. 97

55.

Przyszłe ciągnienia nastąpią dnia 3go i 14go Sierpnia 1844 roku.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach nastepujacych zameldowanych: Od 19. do 21. Lipca 1844.

Chrzescijanie:

Mikołaj Veith, pensyjonowany szkół miejsk. dyrektor, 70 l. maj , na paraliž płucowy. Anna Dobrzańska, 6 1/2 mies. m., na konwulsyje.

Anna Krupska, córka dozorcy więżniów, 2 rok maj., na biegunkę. Maryja Zajączkowska, Zona malarczyka pokojów, 47 1. maj., na zatwardzenie wnętrzności.

Teodor Horoszka, wyrobuik, 40 lat maj., na suchoty płucowe.

Jan Howaiik, parobek, 35 lat mający, na wrzody na płucach.

Anna Zeleszkiewicz, zona kamieniarczyka, 50 l. maj.,

na apoplexyję. Petronela Sochocka, uboga, 42 lat maj., na puchline wodna.

Piotr Andreykow, poddany, 18 l. m., na konsumcyję.

Zydzi: Chawe Rappaport, dziecię spekulanta, 3 l. maj., na konwulsyje.

Mojžesz Salamon Schulberger, szkolnik, 82 lat maj., na paraliz płuc.

Joseph Itzak, žebrak, 82 lat maj., przez starość. Samuel Fried, dziecię faktora, 7 lat m., na gorączkę nerwowa.

#### Doniesienia urzędowe.

(2535)Edictum. Nro. 18564. Caesareo - Regium in Regain Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolienze absentibus et de domicilio ignotis Petro Młocki, Alexandrae Młocka, Stanislao Młocki, Alexandrae de Młockie Ppi Giedroye, Theresiae, Monicae, Ceciliae, Juliae seu Juliannae et Hieronimo Michaeli bin. Młockie tum Sophiae Młocka, Michaeli Młocki, Franciaco Młocki, Hyacynto Cajetano bin. Mlocki, Jeachimo Młocki, Onuphrio Młocki et Francisco Młocki, aut his nefers demortuis corum

ignotis haeredibus medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Theophili Pietruski contra fiscum reg. et cosdem, puncto extabulandi ex bonis Słynawa niżna, Słynawa wyzna, Synowudzko wyzne, Synowudzko nizne, Truchanow, Miedzybrody, Tyszownica et Pobuk juris ad percipiendos proventas de hisce bonis dom, 63. pag. 299. n. 16. oner. praenotati cum positionibus correlatis, anb praes. 15. Junii 1844. ad Nrum. 18564. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero corum ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Wilczyński cum substitutione judicialis Advocati Domini Polański gna Curator constitutur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario norman pertractandum est. - Praesens Edictum itaquo admonet ad in termino pro die 23. Septembris 1844. hora decima mat. contradictorii praefixo, comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicie nominandum, ac ca legi conformiter facienda. quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 25. Junii 1844.

(2204)**(₹ 0** (2)

Mro. 16994. Bom f. f. Lemberger Landrechte werden über Ginschreiten des Johann Wamrzkiewicz die Innhaber der Quittung der Przemyśler f. f. Kreistaffe über den Erlag der Caution do non desolando des Johann Wawrzkiewicz pr. 40 fl. C. M. für die sequestratorische Pachtung der Propinazion in Ostrow vom 27ten Rovember 1833. Jour. Artifel 229. Conto-Buch pag. 726]445 Einnahme pag. 59 mit dem vorgeladen, diese Urkunde binnen 1 Sabre um so gewisser vorwerden wurde.

Mus dem Rathe des f. k. Landrechtes.

Cemberg am 1ten July 1844.

(8022) (3) $\mathbf{E}_{-}$ dictum.

Nro. 774. Per Magistratum reg. liberaeque Civitatia Sambor, omnibus et singulis quorum interest, aut interesse poterit, publice notum redditur, quod ad petitum reg. Civitatia Drohobycz sub praes. 15. Martii 1844 ad Nrum. 774 horsum exporrectum, licitatio vendendao realitatis hic Samboriae sub Nro. 36 1/2 antiquo et anb Nro. 70 nova sitae, ad D. Franciscum Pindt spectantis via executionis in satisfactionem Summae capitalis 6000 flr. V. V. cum usuris per 51100 usque ad effectivam solutionem capitalis computandis, per reg. Civitatem Drohobyez evictae, tum litis et executionis expensarum in quotis 49 flr. 57 xr., 61 flr. 11 xr. M. C. necnon ulteriorum exocutionis expensarum in queta 35 flr. M. C. et praesenti petito in quota 45 flr. 25 xr. M. C. liquidatarum ad quotam 42 flr. 43 xr. M. C. moderamine judiciali reductarum, in unico termino in diem 29. Augusti 1844 hora 10. matut. pracfinito in Cancellaria Magistratus hujatis idque sub sequentibus contionibus assumetur:

1) Pro pretio fisci assumetur erutus medio judicialis detaxationis valor in Summa 4505 fir.

55 xr. M. C.

2) Emendi cupidi obligantur decimam partem hujus pretii aestimationis ante inchoatam licitationem ad manus Commissionis licitatoreae qua vadium deponere, quod plurimum offerenti in obiatum emti venditi pretium imputabitur, reliquis vero licitantibus terminata licitatione restituetur.

3) Si nemo pretium fisci offerat, realitas hace etiam infra pretium aestimationis, non tamen minori pretio quam Summa 3000 flr. M. C. ve-

numdabitur.

4) Si quis emtor reperietur, qui non minus quam 3000 fir. M. C. offeret pretium, civitas Drohobycz declarat, atque consentit ut e capitali suo 6000 flr. V. V. 1mo loco hypothecato quota 1000 flr. M. C. penes emtorem super eadem hypotheca et cum cadem civitati Drehobycz nunc utili tabulari prioritate titulo mutui ultro et quidem ad tempus 10 annorum erga solvendas quovis semestri anticipative per 5/100 usuras relinquatur; miaus autem Summa 3000 flr. M. C. liciti pretium non acceptabitur.

5) Quo ad residuum liciti pretium usque ad Summam 3000 flr. M. C. aut majus offerendum

conceduntur emtori sequentes rathae:

a) latra 14 dies post admanuatam resolutione licitationem approbantem obligabitur emtor deponere quotain 600 fir. M. C. in quam vadium circa licitationem deponendum impurabitur, post depositam hanc quotam emtori decretum dominii extradetur, ipse pro domino intabulabitur et in physicam possessionem introducetur, residuum liciti pretium vero super emta realitate tabulariter assecurabitur.

b) Hoc residuum liciti pretium obligabitur ema tor in quatuor annuis rathis die celebratae licitationis caducis ad depositum judiciale persolvere et donec omnes rathae pacificatae fuerint, usuras per 51100 semestraliter anticipative pendere atque sub parata executione ad judiciale depositum comportare.

6) Emtor obligatur illa onera quaestionis realitatem nefers aggravantia, quae creditores ante terminum solutionis et stipulatam fortasse enuntiationem acceptare recusarent, pro viribus oblati

pretii in se suscipere.

7) Si plurimum offerens quamcumque conditionem licitationis non adimpleret, vadium amittet, et nova in unico termino assumenda licitatio periculo et expensis ejus sub iisdem conditionibus decernetur, atque proscribetur.

8) Post depositam conformiter superiori quintae conditioni primam pretii ratham iu quota 600 flr. M. C. et post assecuratam tabulariter super emta realitate residuum liciti pretium, extricatio prioritatis inter creditores ad normam praescriptorum legis assumetur, alque onera e vendita realitate extabulabuntur, et e pretio liciti assignabuntur.

9) Judaei ab hac ligitatione excludentur.

10) Actum detaxationis in Registratura Magistratus hujatis, onera intabulata in Tabula hujati civica, et tributa in cassa quoque hujati civica emendi cupidis inspicere fas est.

De quo partes litigantes et intabulati creditores, ac tandem illi, qui intermedio tempore ad Tabulas venirent, tum et illi, quibus moderna resolutio licitationem hanc proscribeus quameunque ob rationem admanuata fuere non possit, per constitutum de praccedenti curatorem D. Joannem Horytko informantur, de quo praesens Edictum notitiam dat.

Samboriao die 27. Aprilis 1844.

(2250)dictum. (3)

Nro. 10876 1844. A regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto Franciscae de Gross Kamper notum redditur, quod contra ipsam ac hacredes Elisabethis Gross, videlicet : D. D. Evam de Gross Alberticz, Elisabethim Gross et Annam de Gross Hibl actionem intuita solutionis Summae 50 Aur. c. s. c. sub praes. 27. Septembris 1843 ad Nrum. 21183 haeredes Barbarae Christiani, utpote: DD. Franciecus Xaverius et Joannes Christiani, tum Josepha Kirschbaum et Anna Plenk in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judicis imploraverint.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipsa forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et sumptu Advocatum Dominum Piszklewicz cuin substitutione Domini Advocati Kahath, quocum actio in Judicium delata, juxta normama Codicis judiciarii deducetur et definietur. - Qua propter praesenti Edicto praefata concitata Francisca de Gross Kamper admonetur, ut justo tempore aut ipsa in Judicio die 24. Augusti anni currentis hora nona matntina se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradat, aut sibi ipsa patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lego faciat, faciendave curet, quae defensioni et causao suae proficua sibi esse videantur; ni faciat, et causam suam ipsa negligat, damnom inde forte enatum sibi ipsi imputabit.

Leopoli die 17. Maji 1844.

(2379) Rundmachung. (3)

Mro. 1731. Dem Magistrate ber freien Sandelsstadt Brody, wird bekannt gemacht, daß über Unsuchen bes herrn Mathies Graf Migczyński durch den Bevollmachtigten Peter Lozinski jur Befriedigung der erfiegten Forderung pr. 682 ff. pohl. in ruß. Gilber Munge fammt ben vom 2. Rorember 1838 ju berechnenden 4|100 Interessen fammt Berichtstoften pr. 6 fl. E. M. und die Erefutionskoften pr. 4 fl. 45 fr., 7 fl. 45 fr. und 10 fl. 12 fr. C. Di. die exefutive Feilbiethung der Galfte der in Zalosce sub Nro. 296 gelegenen dem fachfalligen Abraham Sigali eigenthumlichen Realitat in einem einzigen Termine am 6. September 1844 um 3 Uhr Nachmittags hieramte unter nachstebenden Bedingniffen wird abgebalten werden:

1) Bum Musrufspreife wird ber gerichtlich erhobene Werth von 331 fl. C. M. angenommen.

2) Jeder Lizitationstustige ist verbunden vor Beginn der Lizitation 10/100 des Schätzungswerthes d. i. 33 fl. 6 fr. E. M. im Baaren zu Hans den der Lizitations-Kommission als Ungeld zu erlegen, welches dem Bestbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten hinges gen gleich nach geschlossenem Lizitationsakte gegen Bestättigung des Ruckerhaltes desselben wird zurückgestellt werden.

3) Sollte die zu verkaufende Realitätshalfte in biefem Termine nicht über oder um den Schatzungspreis an Mann gebracht werden können, so wird sie auch unter dem Schahungswerthe um was immer fur einen Preis an den Meistbie-

thenben bintangegeben werden.

4) Der Bestbiether wird verpflichtet sepn 30 Tage nach Erhalt des Bescheides über den gestichtlich bestätigten Lizitationsaks, den angebothesnen Kausschilling bei dem hiergerichtlichen Erlags-Umte zu erlegen, wo ihm sodann nachdem er sich über den erlegten Kausschilling wird ausgewiesen haben, das Eigenthums-Dekret zu der erkauften Realitätshälfte ausgefolgt, er auf sein Unsuchen in den physischen Besit eingeführt, und die auf der verkauften Realitätshälfte haftende Lasten auf den Kausschilling übertragen werden.

5) Der Exekutionsführer herr Mathias Graf Migczychsi ist im Falle berfelbe mitligitiren wollste, von dem Erlage des Badiums im Betrage von 33 fl. 8 fr. C. M. und im Falle derfelbe

der Bestbiether verbleiben sollte, nach dem Maße der wider Abraham Sigall erstegten und gegenswärtig erequirten Forderung pr. 682 fl. pohl. sammt Zinsen Gerichts und Exekutionskosten vom Erlage des Kaufschillings befrept, und nur den allenfalls verbleibenden lliberrest zu Gunsten des Exekuten Abraham Sigall an das hiergerichtliche Erlagsamt binnen 30 Tagen, vom Tage der Zustellung des Bescheides über den bestättigten Lisztazionsakt gerechnet, zu erlegen.

6) Sollte der Bestbiether den angebothenen Kaufschilling in der festgesetzen Zeit nicht erlegen, oder diesen Lizitationsbedingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird er des von ihm erlegten Badiums für verslustig erklärt, und die veräußerte Realitatshälfte auf seine Gesahr und Kosten einer neuerlichen in einem einzigen Termine abzuhaltenden Lizitation ausgesetz, und hiebei um jeden Preis den Meistbietkenden hintangegeben werden.

7) Rudsichtlich der auf dieser Realitatshalfte haftenden Buften und Abgaben, werden die Eigistationsluftigen an das Zaloscor Grundbuchsamt, und die dortige Steuerbezirks-Obrigkeit, bei welscher die dießfälligen Auskunfte eingeholt werden

können, angewiesen.

Brody am 22ten Juny 1844.

(2196) E b i f t. (3)

Nro. 123 jud. Vom Magistrate ber t. Stadt Busk wird hiemit bekannt gemacht, es fen auf Unlangen des Berl Derbsteisch hiefigen Bezirks-Berlagers in die Einseitung der Amortistrung ber, von der k. k. Brodyer Kammeral = Bezirks-Alerwaltung unterm 27ten Juny 1842 auf den Nahmen des Berl Derbsieisch über das von dems felben ad Jour. Art. 316111308 mit 153 fl. C. Münze erlegte Badium, ausgestellten Depositen-Quittung gewissiget worden. Daber werden alle jene, die auf die gedachte Quittung Unsprüche ju machen gebenken, erinnert, ihr Recht barauf binnen 1. Jahre, so gewiß barzuthun, widrigens dieselben nach Berlauf dieser Beit nicht mehr gebort, und diese Depositen Duittung für null und nichtig erklärt werden wurde.

Magistrat Busk den 22ten Juny 1844.

Mro. 210, Iwan Kostur aus Perehinsko Cons. Nro. 245 hat binnen drei Monaten hieramts zu erscheinen, ansonsten selber als Rekrutirungs-Fluchtling behandelt werden wurde.

Deminium Perehinsko am 25ten Juny 1844.

(2375) E b i f t. (3) Mro. 63. Bon Seiten bes Dominiums lzdeh

Mro. 63. Bon Seiten bes Dominiums ledebki, Sanoker Rreises, werden die Militarpflichtigen: Andreas Ecart, Joseph Potoczny, Ludwig Baran, Franz Orlowski und Adalbert Dobosz hiermit vorgeladen, binnen drev Menaten in ihre Geimath juruchukehren, und sich über ihre unsbefugte Ubwesenheit hieramts zu rechtsertigen, wis drigens gegen diefewen nach aller Strenge des Gesehes fürgegangen werden mußte.

Dominium Izdebki am 4ten May 1844.

Edictum. (2312)Ad Nr. 18811J844. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, successoribus olim Mathiae Michałowski, scilicet: Rocho, Josepho, Joanni et Thomae Michalowskie tum haeredibus ignotis Theresiae de Zielińskie Michalowska, medio praesentis Edicti notum reddit: per Joannem Zawadzki, qua Administratorem massae olim Stanislai Com. Koziebrodzki puncto decernendae extabulationis residuae Summao 5000 fipol. qua decimae partis Summae 50,000 fipol. dom. 87. pag. 77. n. 24. oner. super bonis Harasymow et Hawrylak haerentis, una cum inribus consecutivis, medio actionis do pracs. 17. Junii 1844 ad Nr. 18811. huic Judicio libellam exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero supra mentianatorum successorem olim Mathiae Michałowski ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus I)ominus Czajkowshi cum substitutione Domini Advocati Cybulski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic Fori die 16. Octobris 1844. hora decim, matut. comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronnm eligendum et Judicio nominandum. ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 3. Julii 1844.

(2301) E d i c t u m. (3)
Nro. 18478. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopeliense Dno Josepho Onyszkiewicz, Franciscae Białoskórska, nuptae Jaworska, Francisco Martino et Leopoldo Białoskórskie, Mariannae et Joanni conjugibus Lewickie, Judaeis Isaaco Roth, Simche Nathan Oehlenberg, et Rebeccae Oehlenberg conjugibus, Freudae Roth et Nathan Sokal, medio praesentis Edicti notum reddit: Per DD. Theclam Podgórska et Valeriam Justian, contra supra citatos conventos, puncto extabulationis de statu passivo la-

pideae sub Nro. nov. 446 - ant. 448 114 Leapoli sitae Summae 3034 flpol. c. s. c. cum consecutivis et subonerationibus sub pracs. 14. Junii 1844 ad Nr. 18478. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Oh commorationem supra citatorum conventorum in loco ignoto indicatam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Domnus Polański cum substitutione Dni Advocati Kabath qua Curator constituitur, quocum juxta praeacriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -- Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 30. Sept. 1844h. 10. mat. praefixo, hic Fori comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformitor facienda, quae defensious causae proficua esse videntur; ni fiant, cu causa neglocia fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 2. Julii 1844.

(2370) Ediftal-Borladung. (3)

Mro. 416 pol. Bom Dominio Szaflary Sandecer Kreises, werden nachstehende unbefugt abswesende militärpstichtige Individuen, als: Valentin Hryc Cons. Nro. 15 aus Zaskale, Mathias Basia Cons Nro. 79 aus Glyczarow, dann Jakob Cudzich Cons. Nro. 197, Albert Florek Cons. Nro. 286 und Johann Franus Cons. Nro. 298 aus Biały Dunajec hiemit ausgefordert, binnen 6 Wochen in ihre Heimath zurüczusebren, und ihre unbefugte Ubwesenbeit zu rechtsertigen; widrigens dieselben als Rekrutirungsstücklinge ansgesehen und behandelt werden wurden.

Dominium Szafiary am 12ten June 1844.

(2369) Ronfurs. (3)

Nro. 1646. Zur Besehung der bei dem Masgistrate der Frenstadt Alte-Sandec mit der jährlischer Löhnung von 73 fl. C. M. dann Naturals-Montour verbundenen Polizens Korporalen Bestienstung, wird der Konkurs bis 31ten August

1844 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten, haben ihre Gesuche hier Magistrats einzureichen, und nebst der Ausweisung der bisherigen Dienstleistung und des ununterbrochen geführten mackellosen Lebenswandels insbesondere nachzuweisen, das sie des deutschen Lesens und Schreibens dann der deutschen und pohlnischen Sprache kundig sind.

Auf gut conduisirte vom f. f. Militar Beab-

werden.

Vom Magistrate der frepen Statt Alt-Sandoc am 13ten Jusy 1844.

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| (2323) Lizitazions-Ankundigung. (3)               | Haus-Nro. 135. Michel Spielhar,      |
| Nro. 9124. Um 3iten July I. J. wird in ber        | 259. Schloime Auerbach,              |
| Umtekanzley des Jaroslauer Magistrats um die      |                                      |
|                                                   | Doz. Dosci Glas,                     |
| 8te Vormittagsstunde zur Verpachtung der dor-     | 100. Denjamin Moczyner,              |
| tigen städtischen Bier-, Branndwein und Meth-     | 259. Wolf Auerbach,                  |
| Propinazion auf weitere brei nach einander fol-   | 263. Leib Wilder,                    |
| gende Sahre, nämlich vom 1ten November 1844       | 61. Berl Breslauer,                  |
| bis dahin 1847 aller zusammen im Wege öffents     | 136. Abraham Schwertfinger,          |
| licher Versteigerung die Lizitazion abgehalten    | 156. Leib Bandziuła,                 |
| werden.                                           | 98. Nathan Wolf,                     |
| Bum Fiskalpreis wird der gegenwartige verein-     | 148. Jankel Hersch Brandwein-        |
| te Pachtschilling, und zwar:                      | brenner.                             |
| Von der Branndweinpropinazion pr. 11907 ft.       | 136. Nathan Schwertfinger,           |
| Von Bier pr 4000 ft.                              | 61. Chaim Nadler,                    |
| und von der Methpropinazion pr 600 ft.            | 118. Samuel Halpern,                 |
|                                                   | 138. Peter Ostapczuk,                |
| Busammen mit . 16507 ft.                          | 100. Sommer Roziner,                 |
| Conventions=Munge angenommen werden.              |                                      |
| Es werden auch schriftliche von den Pachtlu-      | 2. sosepit Lonski,                   |
| fligen eigenhandig geschriebene, sonst aber mit   | O. Oslas Diesiauci,                  |
| der Unterschrift zweier Beugen verfebene verfie-  | 98. Jakob Wolf,                      |
| gelte Unbothe angenommen werden.                  | 124. Josel Ratz,                     |
| Bei diefer Lizitationsverhandlung werden auch     | 135. Moses Spielhar,                 |
| Unbothe unter dem Fiskalpreise angenommen         | 263. Herseh Wilder,                  |
| werden.                                           | 155. Moses Drath,                    |
| Galles die manimis Wannachtung fein glinstiges    | 284. Kanstantin Wasianowicz.         |
| Sollte die vereinte Berpachtung fein gunftiges    | Mus dem Dorfe Ruda:                  |
| Resultat erzielen, so werden die einzelnen Pro-   | Saus-Siro. 2. Blasius Bednarz,       |
| pinazionen getrennt ausgebothen werden.           | 56. Mikołaj Pastuszek,               |
| Pachtlustige werden eingeladen, sich bei dieser   | 56. Bazyli Pastuszek,                |
| Lizitation verseben mit bem TopCtigen Badium      | 76. Jozef Sawicz.                    |
| das vor dem Beginn der Lizitazion zu handen       | Und dem Dorfe Buczyna:               |
| der Lizitations-Kommission zu erlegen feyn wird,  | Saus-Mro. 12. Lesko Hawryluk.        |
| einzusinden.                                      | Mus bem Dorfe Gaje Smolcńskie:       |
| Bom k. k. Kreibamte                               | Saus-Mro. 68. Michael Skorezyński.   |
| Przemyśl am 4ten July 1844.                       | 40. Adam Przyslewicz.                |
|                                                   | Mus dem Dorfe Piaski:                |
| (2343) Ediktal=Citation. (3)                      | Saus-Mro. 59. Michael Zatwierdziały, |
| Nro. 1113. Vom Dominium Brody, Złoczo-            | 22. Simon Prokopiec,                 |
| wer Kreises, werden die unbefugt abwesenden mili- | -= 38. Korneli Kott.                 |
| 42-ufichtias Capinibus                            |                                      |
| tarpflichtige Individuen, als:                    | Mus dem Dorfe Folwarki mate:         |
| Aus dem Dorfe Berlin.                             | Saus Aro. 56. Chaskel Schottlaender, |
| haus-Mro. 64. Ilko Barczynów,                     | 3. Felix Korczyński,                 |
| 10. Moses Brener,                                 | 8. Peter Korczyński,                 |
| 67. Jan Lisakowski,                               | 1. Markus Gelsen,                    |
| 67. Andreas Lisakowski,                           | 35. Anton Rowaluk,                   |
| 30. Dawid Werber,                                 | 68. Józef Zalewski,                  |
| 67. Joseph Lisakowski.                            | 12. Schloime Finkelstein,            |
| Mus dem Stadtchen Lesniow:                        | - 26. Franz Zakordoniec,             |
| Haus-Mro. 223. Hrin Hryniów,                      | - 15. Stefan Patry,                  |
| 224. Hryc Gryluk,                                 | 5. Peter Denyszczuk,                 |
| 99. Nathan Zukerkandel,                           | 9. Johann Bayda.                     |
| 284. Gregor Wasianowicz,                          | Mus dem Dorfe Manasterek:            |
| 57. Welf Preczepa,                                | Haus-Mro. 36. Harl Sage,             |
| —— 242. Schloinie Milatyner.                      | 36. Peter Ziołecki,                  |
| 259. Boruch Auerbach,                             | Mus dem Dorfe Starobrody:            |
| 124. Joseph Ruten,                                | haus-Mro. 97. Iwan Smigowski,        |
| 128. Wolf Rakower,                                | 4. Xawer Dragich,                    |
| 100. Schmul Koczyner,                             | 103. Elias Marcinkiewicz,            |
| Too. Dettitut mondinor,                           | TOO. 191109 Martinity Mich.          |

Saus Dro. 97. Ferdinand Smigowski, -12. Leib Buxbaum, \_\_\_ 72. Mayer Ciwicz, 95. Jakob Zolner, 74. Schmul Goldenber, 29. Itzig Kofler, -107 Franz Konratowicz, -53. Nikodem Maxymowicz, -100. Alexander Krzyżanowski, -48. Ludwig Kedzierskl, -72. Johann Laug, 98. Johann Platzer, -48. Johann Redzierski. 97. Theodor Smigowski, 48. Vinzenz Hedzierski. Mus bem Dorfe Bielawce : Haus-Mro. 78. Anton Galinowski, 58. Jacko Andrejow, 3. Rosé Mitritz v. Dmytrów. Mus bem Dotfe Folwarki wielkie: Baus-Mro. 39. Matwyj Sirko, 34. Kajetan Tomaszewski, 44. Paul Pawlicki. Mus dem Stadtchen Stanislawezyk: Baus-Mro. 97. Philipp Hirsch, 50. Abraham Wilder, 137. Chaim Hersch Halpern, 70. Joseph Glaser, 78. August Rubiszewski, 111. Schmil Peczenik, 129. Feibel Segal, -- 138. Georg Reinkorn, -- 171. Abraham Friedmann. Mus dem Dorfe Sznirów: Haus-Mrc. 37. Lukasz Ilczuk. Mus dem Dorfe Klekatów: Baus-Mrc. 38. Dmytro Krzywczun, 27. Dmytro Poluchów. Mus dem Dorfe Gaje Starobrodzkie: Haus-Mro. 49. Bazyli Rogocki, 80 Fedko Zahoryłko. 68. Iwaś Feszczuk. Aus dem Dorfe Koniuszków: Baus-Mrs. 49. Adam Czernichowski, 118. Jözef Semenowicz. Mus dem Dorfe Boldury: Boul Mro. 45. Rafael Tymezuk. Mus bem Dorfe Bordulaki : Baus-Mro. 35. Wasyl Samulak. Mus dem Dorfe Lachodow: Haus-Mro. 11. Gregor Pozuiak, 9. Leib Spaniol. Mus bem Derfe Smolno: Saus Mro. 45. Mathias Mandziura, anmit einberufen, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen, und fich über unbefugte Ubwefenbeit

zu rechtfertigen, ansonsien dieselben nach dem Hus-

manderungs-Patente behandelt mirben. — Brody am 18ten Juny 1844.

(3)2356 Edictum. Nro. 20731. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto D. Andreae Rogala Zawadzki ejusve nefors demortui haeredibus de nomino et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Pauli Gostkowski contra cosdem de praes 3. Julii 1844. ad Nrum. 20731. puncto extabulationis e statu passivo bonorum Hasna dolna Summae 12000 flp. super iisdem bonis pro re Audreae Rogala Zawadzki praenotatae, hnie Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam case. - Ob commorationem conventorum ignotam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Komarnicki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admenet ad in termino contradictorii in diem 14, Octobris 1844. hora decima matutina praefixo, hie R. Nob. Fori eo certius comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligandum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et cauaa neglecta fuerit, damaum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilinm.

Leopoli die 9. Julii 1844.

(2247) Edictum. (3)

Nro. 17909. Caccarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Alexandro Bobrownicki de domicilio ignoto, ejusve nefors demortui haeredibus de nomine et domicilio ignotis nec non omnibus, qui ex inscripta super bonis Jawerz cautione in Summa 10362 lip. 22 gr. jus queddam praetendunt, - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Miecislai Bobrownichi contra praefatos, puncto extabulationis de benis Jaworz seu Jaworze gorne Summae 10362 flp. 22 gr. titulo cautionis super iisdem bonis haerentis, sub pracs. 10. Junii 1844. ad Nrum. 17909. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam praecitatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Starzewski cum substitutione Domini Advocati Bartmański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad hie reg. Fori Nobilium pro termino in diem 15. Obtobris 1844. h. 10. m. ad contradictorium praefixo, comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio G. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 1. Julii 1844.

Mro. 160. Vom Magistrate der Kreisstadt Brzegan wird hiemit bekannt gemacht, daß über 2(n= suchen des H. Franz Steppes de praes. 16. Fee bruar 1844 3. 160 jur Befriedigung einer bem B. Franz Steppes vom Johann Brawiecki aus dem gerichtlichen Vergleiche ddto. 23. Mai 1840 3. 463 kommenden Forderung pr. 70 fl. C. M. sammt den vom 4. November 1841 zu 5/100 ruck= fländigen Interessen dann der Gerichts= und Erekuzionskosten pr. 18 fl. 17 fr. C. M. in die exekutive Veraußerung der dem Johann Krawiecki geborigen, in der Stadt Brzegan auf dem Reuringe unter Con. Nro. 299 liegenden Reglitätenhalfte gewilliget wurde, und diese Realitatenhalfte bei der hiergerichts am 30ten August und 30ten Gep= tember 1844 immer um 3 Uhr Nachmittags abjuhaltenden Feilbiethung unter nachstebenden Bebingungen an den Meiftbiethenden wird veraußert merben:

1) Bum Ausrufspreise Diefer halben Realitat wird ber gerichtlich erhobene Schagungewerth mit

262 fl. 30 fr. C. M. angenommen.

2) Sind die Kauftustigen verpflichtet 10/100 bes Ausrufspreises als Angeld im Baaren zu Hansben der Lizitazions = Kommission zu erlegen, welches Angeld dem Meistbiethenden in den angebothenen Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber gleich nach geschlossener Lizitazion

zurudgestellt werden wird.

3) Ift der Meistbiethende verpflichtet den angebothenen Kaufschilling binnen 14 Tagen nach dem der, die abgehaltene Lizitazion zur Wissenschaft des Gerichtes nehmende Bescheid in Rechtskraft erwachsen seyn wird, hiergerichts zu erlegen: wornach ihm das Eigenthumsdekret der in der Mede stehenden Realitatenhälfte Con. Nro. 299 ausgefolgt werden wird. Sollte aber der Meistbiezthende dieser Bedingung uicht Genüge leisten; so wird auf dessen Kosten und Gesahr eine neue in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitazion ausgeschrieben werden, bei welchem die in Rede stehende Realität um was immer für einen Preis veräußert werden wird.

4) Juden werben von dieser Lizitazion ausge-

schlossen.

5) Sollte diese Realicatenhalfte bei dem ersten und zweiten Termine nicht über oder doch um den Schähungswerth an Mann gebracht werden, so wird zur Veräußerung derselben nach vorlaussiger Einvernehmung der Gläubiger im 3ten Ternine ausgeschrieben werden, bei welchem diese Realitätenhälfte um was immer für einen Betrag sogleich auch unter dem Schähungswerthe wird versäußert werden.

6) Hinsichtlich der dieser Realität anklebenden Lasten werden die Kauflustigen an das hierstädetische Grundbuch, hinsichtlich der Steuern und sonstigen Abgaben, an das Dominium Brzezan als Steuer-Bezirks-Obrigkeit und Obereigenthu-

mer gewiesen.

Vom Magistrate ber Kreisstadt Brzezan am

6ten Juli 1844.

286 & b i f t. (3)

Mro. 1274. Vom Magistrate der freien f. Kreisund Galinen - Bergstadt Bochnia wird jur allgemeinen Kenninis gebracht, bag in Willfahrung bes Gesuchts des D. Onuphrius Sobolewski Cefficngre des h. Johann Rollonstein wegen Bezohlung von 855 ft. 11 fr. 2B. 2B. c. s. c. de praes. 25. Mugust 1843 B. 2437 und über die Erklärung ber Miteigenthumerinn Sophia Paczynkowska de prs. 8. Juni 1844 3. 1274 Die in Bochnia liegende, ben Cheleuten Vincenz und Sophia Paczynkowskie gehörige Realität Nro. 680 im Schäkungswerthe von 617 fl. 40 fr. C. M. behufs der Befriedigung der darauf bopotbezirten Glaubiger mittelst öffentlicher Eizitazion am 1ten August 1844 um 10 Uhr Vormittags auch unter dem Fiskalpreise von 617 fl. 40 fr. C. M. veraußert werben wird. — Die Ligitazions-Bedingniffe konnen in der Registratur eingesehen werden.

Beschlossen im Rathe det Bochniaer Magistrats

ben 2. Juli 1844.

(2383) Lizitations-Ankundigung. (3)

Mro. 10534. Um 31ten Juli 1844 Vormittags 9 Uhr wird in der Brzozower Stadtkämmereis Kanzlei die Lizitazion zur Verpachtung der Brzozower städtischen Bierpropinazion, auf die vom 1. November 1844 auf einander folgenden 3 Jahre unter Unnahme des nach rem bisherigen Ersträgnisse in eigener Regio erzielten Ertrage besrechneten Ausrufspreises von 899 fl. 30 fr. C. M. an den Meistbiethenden verpachtet werden.

Lizitazionslustige ladet man versehen mit dem 10/10) Reugelde am obigen Tage und Stunde mit dem Beisabe ein, daß im Falle die erste Berhandlung nicht günstig ausfallen follte, der Lixitazionsversuch am 7ten und 14ten August d. J. widerholt werden wird.

Bom f. f. Kreisamte.

Sanok am 13. Juli 1844.

(2387) Licitations-Ankundigung. (3)

Mro. 10201. Bur hindangabe des Baues einer neuen gemauerten Dominifalkanzlei mit Arresten in Uhnow wird die Lizitazion anmit auf den 31. Juli 1844 ausgeschrieben.

Der Fiskalpreis betragt 1850 fl. 26 fr. C. M., nebst welchem dem Unternehmer vom Dominium Uhnow noch überschlagsmäßige Baumatecialien im Wertke von 1822 fl. 19 fr. auf dem Bau-

plage werden beigegeben merben.

Die Lizicazionelustigen haben sich demnach verseben mit dem 10,160 Vadium am Termin 9 Uhr Früh in Uhnder einzusinden, wo denfelben bei der Lizicazion die Baudevise und die Lizicaziones Bedingnisse werden bekannt gegeben werden.

Vom f. f. Kreibamte. Žolkiew am 4. Juli 1844.

Mro. 2333 Vom Magistrate ber k. frepen handelbstadt Podgorze wird bekannt gemacht, daß hieramts eine mit dem jährlichen Gehalte von 120 fl. C. M. verbundene Gerichtsdienerstelle erledigt

worden ist. Diejenigen Kompetenten welche diesen Posten zu erlangen wünschen, haben sich über die Kenntnisse der deutschen und polnischen Sprache wie auch des Lesens und Schreibens auszuweisen und ihre Gesuche bis 20ten August 1. I. anber zu überreichen wie nicht minder anzusühren, ob sie nicht etwa mit einem der hieramtlichen Weamten verwandt oder verschwägert sind.

Podgorze am 18ten July 1844.

(2365) E d i c t u m. (2)

Nro. 19765. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Lecpoliense absentibus et de domicilio ignotis Dominico Bienkowski, Adalberto Nartowski, Michaeli Głuchowski, tum Mathiac et Theclae Daukowskie Conjugibus, aut ipsis nefors demortuis corundem hacredibus de nomine cognomine et domicilio ignotis medio pracsentis Edicti notum redeit: ex parte Dni Francisci Brzeski contra eosdem - puncto extabu-landae ex bonis Worwolince, Sententiae C. R. Fori Nob. Leopoliensis ddto. 4. Augusti 1785. ut dom. 1. pag. 165. n. 1. on. intabulatae cum Summis ex eadem pullulantibus, nec non consecutivis positionibus el suboneribus sub Praes. 25. Junii 1844. ad Nrm. 19765. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem corum

ignotam, ipsorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Smialowski cum substitutione Domini Advocati Tustanowski qua Curator constituitor, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 18. Septembris 1844. hora decima matutina ad contradictorium praesixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationis tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defeusioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriac culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium.

Leopoli die 8. Julii 1844.

(2398) Runburachung. (2)

Mro. 36819. Bur Befesung der erledigten Stadthebammenstelle in Lydaczow, Stryer Kreises, womit eine jahrliche Bestallung von 50 fl. C. M. verbunden ist, wird der Konkurs bis Ende Uu-

guft d. J. ausgeschrieben.

Hebammen, welche diese Stelle zu erlangen wünschen, haben ihr Gesuch, welches mit dem Gebammen-Diplome und Taufscheine, dann mit Beugnißen über ihren Lebenswandel, über die bisberige Berwendung und über die Kenntniß der polnischen Sprache belegt senn muß, binnen der festgesetzen Frist dem Tydaczower Magistrate zu überreichen.

Dom f. f. galigischen gandesgubernium.

Lemberg am 9. July 1844.

Obwieszczenie. (2390)Nr. 644. Na wakujaca przy Wydziale Stanowym Królestw Galicyi i Lodomeryi posade Koncypisty a razem i Translatora z pensyją roczna 800 Zir. Ren. Mon. Konw. konkurs do dnia 31go Sierpnia 1844 niniejszem rozpisuje się. – Zyczący sobie otrzymać to miejsce, mają przed uplywem tego terminu stosowine do istniojacych w téj mierze przepisow, przez swoje przełożone Władzc, jeżeli zaś w slużbie publicznej umieszczonymi nie sa, wprost do Wydziału Stanów podać proźby zaopatrzone wiarygodnemi poświadczeniami odbytych z dobrym postępem nauk prawa, dotychczasowej służby i moralności, jako też znajomości języków polskiego, niemieckiego i łacińskiego w tym stopniu, iż w každym z nich dokładnie pisać i tlomaczyć są wstanie – niemniej wieku, miejsca urodzenia i religii - nareszcie czyli i w jakim stopniu są z pokrewnionymi, lub z powinowaconymi z urzednikami, przy Wydziale Stanowym zostającymi. -Gdyby jednak posada Koncypisty któremu z urze-

dników, przy tutejszém Urzedzie bedacemu, nadana być miała, - natenczas przy Wydziale Stanów miejsce drugiego Kancelisty z pensyją 500 ZIR. Ren. Mon. Honw. opróżnionemby zo stało. - W tym celu życzacych sobie osiagnac ten Urząd wzywa się, ażeby do wyżej wyrażonego terminu, prożby swe własnorecznie pisane, przez przełożone Władze, lub też, jeżeli w służbie publicznej umieszczeni nie są, wprost do Wydziału Stanowego podali, i w tychże podaniach należycie udowodnili:

a) wiek, miejsce urodzenia, stan i religije;

b) odbyte nauki, osobliwie zaś dokladna umiejetność jezyka polskiego, niemieckiego i ła-

ciúskiego ;

c) moralność, zdolność i pilność w sprawowaniu dotychczasowego urzędu, tudzież czas służby, lub innego zatrudnienia, a to bez najmniejszej przerwy, stosownie do okolnika c. k. Rządów krajowych z dnia 21. Lipca 1826 do liczby 43295; na ostatek

d) wyrazili, czyli i w jakim stopniu sa spokrewnieni, lub spowinowaceni z urzędnikami, przy Wydziale Stanowym zostającymi.

Z Rady Wydziału Stanów Królestw Galicyi i Lodomeryi.

We Lwowie dnia 19go Lipca 1844.

(9381)

Mro. 648. Vom Magistrate der Kreisstadt Zolkiew wird hiemit bekannt gemacht, daß die Jubinn Rachel Rogut am 18ten Februar 1841, obne einer lestwilligen Unordnung gestorben fep. Da hiergerichts unbekannt ift, ob und welchen Perfonen auf die Verlassenschaft derfelben ein Recht zusteht, so werden alle jene, welche hierauf Unfpruche ju machen gebenken, erinnert, ibr Erb. recht binnen einem Jahre bei diefem Gerichte anjumelben, und hierüber sich gehörig auszuweifen, als widrigen Falls diefe Berlaffenschaft mit bem aufgestellten Kurator Johann Nikolay und ben fich allenfalls auszuweisenden Erben nach Vorschrift der Gesetze werde verhandelt werden.

Mus bem Rathe bes Magifirats.

Zołkiew am oten July 1844.

(2415)Aundmachung. Dro. 10632. Nachstebende Stadtische Gefalle und Realitaten im Azeszower Kreife, beren Pachtgeit mit 31. Oftober 1844 ju Ende gebet, werden im offentlichen Lizitationswege neuerdings verpachtet werden, und zwar:

I. In der Azeszower Magistratskanzlen:

a) bas stadtische Schlachthaus auf 3 Jahre mit dem jahrlichen Pachtschilling von 190 fl. C. M. am 8ten Mugust 3844,

b) das Markt= und Standgelber-Gefall auf 3

Jahre mit bem jabrlichen Pachticbilling von 330 fl. C. M. am 8ten August 1844,

c) das Maag- und Baggelber - Gefall auf 3 Sabre mit dem jabrlichen Pachtschilling von 250 ft. 30 fr. C. M. am 9ten August 1844,

d) die ftabtische hutweide Blonie auf 3 Jabre mit dem jahrlichen Pachtschilling von 172 fl.

C. M. am 9ten Mugust 1844.

II. In der Lancuter Magistratskanilen: a) bas Maag= und Waaggelder - Gefall auf 3 Jabre mit dem jahrlichen Pachtschilling von 150 fl. C. M. am Bten Muguft 1844. III. In ber Ležaysker Magistratskangley:

a) bas Gefall ber Markt-, Stand., Magh-, Baag-, Bea- und Brudenmauth-Gelber auf 3 Jahre mit bem jahrlichen Pachtschilling von 418 fl. 45 fr. C. M. am 5. August 1844,

b) Gemeindzuschlag zur allgemeinen Verzebrungesteuer vom Bier auf 3 Jahre mit bem jahrlichen Pachischilling von 70 fl. 33 fr. C.

M. am 2ten August 1844.

IV. In der Przeworsker Magistratskanzlen: Der städtische Grund Bionie und Radzieckie auf 6 Jahre mit bem jahrlichen Pachtschilling von 82 fl. C. M. am 9ten August 1844.

Pachtlustigen werben aufgefordert, an den bestimmten Tagen in ben genannten Magistrats-Ranglegen zu erscheinen und fich mit einem 10

Edictum.

Nro. 19681. Caesareo-Regium in Regnis Ga-

pCtigen Badium ju verfeben.

(2364)

Bom f. f. Kreisamte. Rzeszow am 18ten July 1844.

liciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Theodorae de Biała Wolska de domicilio ignotae aut illa nefors demortua ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Antonii L.B. Konopka contra eandem puncto extabulationis de bonis Temaszkowice partis 4000 flp. de Summa majori 10000 fipol. super eis posit. 12. on. extante - sub praes. 24. Junii 1844 ad Nr. 19681. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Kabath, cum substitutione Domini Advocati Menkes qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normani pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 25. Septembris 1844 hor. 10. mat. ad contradictorium praefixo, comparendum et destinate sibi patrono documenta et allega-

tiones tradendum, aut sibi alium Advocatum

in patronum eligendum et Judicio nominan-

dum, ac ea legi conformiter facienda, quae

desensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta suerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 8. Julii 1844.

(2414) Rundmachung (2)

Mro. 35821. Bur Besetung der bei dem Masgistrate in Czernowit in der Bukowina erledigten Stelle eines aus beiden Fachern geprüften Usessors, womit der Gehalt von Sechshundert Gulden C. M. verbunden ift, wird hiemit der Konkurs ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 20ten August 1844 ihre gebörig belegten Gesuche bei dem Bukowiner k. Kreisamie und zwar, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ihrer vorgesekten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelst des k. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Ulter, den Geburtsort, Stand und

die Religion,

b) über die zuruchgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfähigkeitsbekrete aus dem politischen und gerichtlichen Fache,

c) über die Kenntniß ber beutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über das untadelhafte moralische Betragen, die Kabigkeiten, Verwendung, und über die bisherige Dienstleistung, und zwar so, daß darin keine Periode übersprungen werde,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Czernowier Magistrats verwandt oder verschmagert sind.

Dom f. f. galiz. Landesgubernium. Lemberg am 28. Juni 1844.

(2260) Edictum. (2

Nro. 10884/1844. A regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto judaeo Josio Berggrün notum redditur, quod contra ipsum Leisor et Beila Lauer, tum Czesche Weinert actionem intuitu extabulandae Summae 3000 flp. de realitate sub Nro. 591 2/4 Dom. 45. p. 91. n. 1 on. intabulatae, sub praes. 13. Maji 1844 ad Nrum. 10884 in hoc Judicio exhibuerint, ideoque Officium et opem judicis imploraverint.

Quum Judicio ignota sit ejus commoratio, et ipse forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versetur: visum est curatorem ei dare, qui personam ejus gerat, ejus periculo et aumptu Advocatum Dominum Rabath cum substitutione Domini Advocati Zmińkowski, quocum actio in Judicium delata, juxta normam Codicis iudiciarii deducetur et definietur.

Quapropter praesenti Edicto praesatus Josio Berggrün admonetur, ut justo tempore aut ipse in Judicio se sistat, et destinato sibi patrono documenta et allogationes suas tradat, aut sibi ipse patronum et Advocatum alium eligat, et Judici nominet, eaque e lege faciat, saciendave curet, quae desensioni et causae suae proficua sibi esse videautur; ni faciat, et causam suam ipse negligat, damnum inde sorte enatum sibi ipse imputabit.

Ex Consilio reg. Magistratus Leopoli die 17. Maji 1844.

(2410) Kundmachung. (2)

Nro. 19783. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, daß wegen Uiberlaffung ber noch im beurigen Sabre auszuführenden Uiberwolbung des Peltew-Baches nachst dem Rohmann'ichen Saufe Mro. 431 214 in ber Lange von 28 1/2 Klaftern bis jum judifchen Schlachthause, eine Ligitagion am 7ten August 1844 um 10 Uhr Vormittage bei dem hierstadtischen Bauamte abgehalten werden wird. - Der Musrufspreis diefer Unternehmung, worunter die von der Stadtokonomie-Verwaltung ju liefernden Steine und der Rale nicht einbegriffen find, beträgt 4220 fl. 5 fr. C. M, wovon das 10,100 Vadium vor der Lizitazion zu erlegen senn wird. Die naberen Lizitazione-Bedingungen, so wie die Erforderniß-Ausweise können beim Stadtbauamte eingeseben werden, und werden auch bei ber Lizitazion bekannt gemacht werden.

Lemberg am 19. Juli 1844.

(2490) E b i f t. (1)

Mro. 3431. Vom f. gal. Merfantil- und Wechfelgerichte wird bem Franz Brzesciański bekannt gemacht, bag Cornel Kawecki gegen benfelben im Grunde des in Tarnow am 15. Marg 1843 ausgestellten am 1. Mai 1843 fälligen Primawechsels, um die Zahlungsauffage ber Wechfelsumme von 200 fl. C.M. binnen 24 Stunden angesucht habe, welche ihm auch mit Bescheid von 17. August 1843 3. 4166 bewilliget wurde. — Da es nun hervorfommt, daß des Geklagten Aufenthaltsort unbekannt ist, so wird diese Zahlungsauflage dem für benfelben gleichzeitig bestellten offiziosen Vertreter h. Advokaten Weiglo mit Gubstituirung des Gerrn Advokaten Starzewski eingehändigt, an den er sich zur Wahrung seiner Rechte zu wenden, ober einen andern Bevollmächtigten zu ernennen und dem Gerichte nahmhaft zu machen hat, bei Vermeidung der etwa für ihn sonst entstehen mogenden ublen Folgen. Deffen er hiemit verständigt wird.

Cemberg am 13. Juni 1844.

# LWOW dnia 27. Lipca S 844.

dur ferneren Berpachtung nachstehender, im Resmeral-Gefällen-Berwaltung macht befannt, chafisamtes liegenden herrschaftlichen Mapimilbavail gun 17953. Ligitagions-Antundigung. (1)
7959. Die f. f. galigifche pereinte Ka-STR

Im Markiorie Mossow eine gemauerte Mabl-

Mible nit dren Gingen mit dem Ausrufspreise von 222 ft. 5; kr. E. M.
2) Im Dorfe Manastersko eine Mible mit 3 Gangen mit dem Ausrufspreise von 299 ft. 41 fr. E. M.

3) Im Dorfe Montalurka brei Muhten mit 9 Gangen, und 14 Stampfen mit dem Ausrufes Preise von 525 fl. 31 fr. C. M.

A) Im Dorfe Smodna eine Mubte mit zwey Sangen und 2 Stampfen mit tem Mubrufspreife Smodna eine Mant mit bigitte

Gangen und 6 5) Im Dorfe Alte-Rossow brep Mitsten mit 6 Stampfen mit bem Ausrufspreise

s Gangen mit bem Zusrufspreife von 62 fl. 5 6) Im Dorfe Czerheniowka jwei Wiństen mit

4 Gängen und 6 Tuchwalken mit dem Ausruss-Preise von 108 fl. 19 kr. C. M. Jusammen für alle Mussen 1735 fl. 23 kr. C. M. auf die drei-jährige Dauer vom 1. November 1844 bis Ende Oktober 1847 bei dem Kaal-Wirthschafteamte zu Hassow am Liten August 1844 eine öffentliche Berfteigerung in den gewöhnlichen Umieftunden Sm Barle Solioluwka zwip Miblen mit

dann in concercto geschieben, und der verpachten-de Fond behalt sich die Wahl vor, das Resultat des einen, ober des anderen Verpachtungsrersu-Die Musbiethung wird juerft fekzionsmeise und

des anzunehmen, ober zu verwerfen

Minderjährige, und jene, die auch sonft für sich felbst keine gultigen Bertrage schließen konnen, find von der Pachtung ausgeschloßen.
b) Jeder Eisttationslustige bat zu Sanden der Lizttationskommission ein Reugeld (Wadium) mit Die mefentlichen Bedingniffe find folgende:
a) Juden, Merarial - Rudfhanbler, kontraktbruchis geworbene Merarialpachter, Prozeffichtige,

gestellt werben wird. dem 10. Theile des Ausrufspreises zu erlegen, welsches nach geschlossener Versteigerung mit Ausnahme bes Bestbiethers, den übrigen Ligitanten zurück-

Wer nicht für fich, sondern für einen Zin-

lich legalisirten Spezial-Wollmacht seiner gericht-tenten bei ber Bizikazionskemmission ausweisen. d) Es werden auch schriftliche

fern, und in Buchstaben, und zwar mittelt einer einzigen Zahl ausgedrückt enthalten, und es darf darin feine Klausel vorkommen, die mit den Be-filmmnungen der Elzitationsbedingnisse nicht im Einklange ware, vielmehr nuß hierin die Erklatung enthalten sehn, daß sich der Offerent allen Lizitationsbedingungen unterzieht. Diese schriftlichen versiegelten Offerten können vor der Lizitation gleichen Beitrag sauten, wird bem Ersteren der Worzug gegeben; bei gleichen schriftlichen Bestbothen ensscheitet die Losung, welche sogleich an Ort und Stelle nach der Ababt der ListationsKommission vorgenommen werden wird.

e) Nach geschlossener Listation werden keine nachträgliche Indoche mehr angenommen.

f) Der Pächlosse mehr angenommen.

f) Der Pächlosser hat eine Kauzion, wenn sie mittels Kralhyprothek geleistet wird, in dem Bestrage von drep Wiertheilen, salls aber die Leistung bei dem Rossower Mitthichaftsamte, oder am Bimundlichen Bersteigerung der Lizitations - Kom-miffion überreicht werden. — Nach geschlossener während derseiben eingekommenen schriftlichen Offerte geöffnet, und bekannt gemacht, worauf die Ubschliebung mit dem Bestelbeiteber ersolgt. Wenn ber mundliche und schriftliche Besteben Grsteren der gleichen Betrag lauten, wird bem Grsteren der belegt fein, ben bestimmten Preisantrag in Bifnommen werden. Diefe muffen mit bem Madium munblicher Beifeigerung, werben bie vor, coer

und dem Pachter schriftlich bekannt gemachter Pachtestättigung, als unerläßliche Bedingung der Pachteinstung beizubringen.
g) Der Pachteinstiffe ist vierteljährig voraus, und zwar seche Wochen vor dem Anfange eines jeden D. uartals, in die Kossower Kammeral-Rentkasse Erlages bekannten borfemaßigen Rurswerthe geim Baaren, ober in auf ben unververiger, renauf ben Dachter lautenben, ober an ihn zedirten öffentlichen Obligationen nach bem jur Zeit bes Dachtschillings binnen 14 Sagen, nach erfolgter

ju berichtigen.

den bei Eröffnung der Ligitation vorgelegen werden. Die fonfligen Dachibedingniffe konnen bei bem

Bon der f. f. galigifchen Kameral- Gefällen-Berwaltung.

Lemberg am 26ten Juny 1844

(2385) Ligitozions-Anfundigung. (2) Dic. 6236. Bur Bernachung des Gootaforde-

rungsgeschäftes auf den k. k. Salinen Dolina und Ratusz fur die Beitperiode vom 1ten Movember 1844 bis Ende Oktober 1845, oder auch bis Ende Oktober 1847, oder auch bis Ende Oktober 1847 wird rucksichtlich der Saline Dolina am 26ten August 1844, und rucksichtlich der Saline Ratusz am 28ten August 1844 in der Umtskanzley der betreffenden Salinenamter um die 9te Wormittagsstunde die öffentliche Lizitazion abgebalten werden:

teens. Dieselbe wird zuerst auf Ein dann auf Drep Jahre vorgenommen werden, und es wird der boberen k. k. Kammeral-Behorde die Wahl vorbehalten, die Ergeoniß für ein, oder für drep Jahre zu genehmigen, oder bepde zu verwerfen.

Atens. Wird das Soviaforderungsgeschaft im Ganzen oder nach einzelnen Aussinden ruchschtlich Dolina von 6 Stunden bei jeder Norwal-Czorune, und rücksichtlich Halusz von 4 Stunden bey jeder Pfanne dem Mindeskferdernden überlassen werden. Zum Ausrufspreis werden für den erstezen Fall als jahrliche Vergütung für

Dolina . . . . 225 fl. E. M.

ben Rakusz . . . . 988 fl. — für den letzteren Fall für jeden 6 stündigen Ausstud einer Czoruno zu Dolina . . 3 kr. E.M. und für einen 4 stündigen Aussuch

bey einer Pfanne zu Kalusz 31 2f4 fr.
Der hoberen f. E Kammeral-Begirre-Behorde steht bas Recht zu, den, bev der einen oder der anderen, lizitazionsweise erzielten Mindestanboth oder keinen derfelben zu bestattigen.

(£350) Rongurs. (2)

Mro. 26817. Bur Besetzung der Architektenstelle und der, allenfalls durch Gradualvorruckung in Erledigung kommende weiteren Stellen bei der f. f. Pr. Baudirektion in Brunn.

Bei der f. f. Pr. Baudirefzion in Brunn ift die Architektenstelle mit einem jabrlichen Gehalte

pon 300 fl. C. M. erledigt.

Diejenigen, welche diese Stelle, oder eine ans dere, allenfalls durch Gradualvorrudung in Erledigung kommende Dienststelle bei dieser Baudirekzion zu erlangen wunschen, baben sich über ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse im

(2052) Einberufungs-Edikt. (2)

Nro. 6002. Von Seite des Bukowiner k. k. Kreisamts, werden die aus dem Orte Broskoutz seit mehreren Jahren unbefugt abwesenden militärpsiichtigen Unterthans-Burschen: Nikolay und Joseph Ramsky, Wassil Baczilla, Jakob Wolloszuiuk, Onufry Chariuk, Johann Burduza, Peter Selossar und Prokop Juriczuk hiemit aufgesordert in dem Zeitraume von 6 Monaten in

3tens. hat jeder Pachilustige ben zehnten Theil bes Ausrufspreises und zwar, bezüglich Dolina 23 fl., bezüglich Kalusz 99 fl. als Vadium vor Beginn der Lizitazion, der Lizitazions-Kommission zu übergeben.

4tens. Wer nicht für sich, sondern für einen anderen ligitiren will, muß mit einer auf dieses Geschäft ausdrucklich lautenden legalen Vollmacht

verfeben fenn.

5tens. Sind Juben, Kontraktbruchige und jene, welche gesehlich für sich keinen gultigen Bertrag abschließen konnen, von der Lizitazion ausge-

schlossen.

otens. Es werben auch schriftliche verstegelte Offerten angenommen werden. Dersen Offerten mussen ben bestimmten Unboth nicht nur in Biffern sondern auch mit Buchstaben ausgedrückt entbalten, mit dem vorbezeichneten Babium belegt seyn, und die Klausel enthalten, daß dem Offerenten die Lizitazionsbedingnisse genau bekannt sind und er sich denselben unbedingt unterziehe.

Diese Offerten muffen vor dem Abschluße der mundlichen Lizitazion der diebfalligen Kommission

übergeben werden.

Mach beendigter mundlichen Lizitazion werden die schriftlichen Offerten entstegelt und bekannt ge-

macht werden.

Bey gleichen mundlichen und schriftlichen Uns bothen wird dem Ersteren der Borzug gegeben, bey gleichen schriftlichen Unbothen entscheidet die Losung, welche von der Lizitazions-Kommission sogleich vorgenommen werden wird.

Bon ber f f. Kammeral=Bezirksverwaltung.

Stryj am 12ten Juli 1844.

Civil-Straßen- und Wasserbaufache, ihre bisheris ge Dienstleistung, Alter Moralität und Kenntnis der böhmischen Sprache auszuweisen, und ihre mit legalen Urkunden und mit der vorgeschriebenen Qualifikazionstabelle belegten Gesuche im Wege ihrer unmittelbar vorgesetten Borborde bei der f. f. Baudirekzion in Brunn bis 15. August 1844 zu überreichen.

Brunn am 2. July 1844.

Bom f. f. m. f. Landesgubernium.

Unton Subner, f. f. m. f. Gubernialfefretar.

Pozew.

Nto. 6002. C. H. Urząd Cyrkularny Bukowiński wzywa niniejszem obowiązanych do służby wojskowej, a od kilku lat bez pozwolenia nieobecnych poddanych ze wsi Broskowiec: Mikołaja i Józefa Ramskich, Wasyla Baczyla, Jakóba Woloszniuka, Onufrego Chariuka, Jana Burduza, Piotra Selossara i Prokopa Juryczuka, ażeby w ciągu 6ciu miesięcy do domu powróihren Geburtsort jurudjukehren und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtfertigen; widrigens die in dem Auswanderungspatente vom 24ten Marz 1832 fanctionirte Strafe gegen dieselben verhängt werden wurde.

Bom f. f. Bukowiner Kreisamte. Czernowitz den 5ten Juny 1844.

(2052) Einberufungs-Edift. (2)
Mro. 6352. Bon Seite des Busowiner f. f.
Kreisamtes, werden die aus dem Orte Kuczurmik seit mehreren Jahren unbefugt abwesenden Unterthans = Burschen, nämlich: Mathoi Zilka, Georg Boreza vel Wisocky und Stephan Iwaszczuk hiemit ausgesorbert, in dem Zeitraume von 6 Monathen in ihren Geburtsort zurückzufehren, und ihre unbesugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens die in dem allerhöchsen Ausswanderungspatente vom 24. März 1832 sanctionirte Strafe gegen dieselben verhängt werden wurde.

Czernowitz am 5ten Juny 1844.

(2052) Ginberufungs-Edikt. (2)
Mro. 6366. Won Seite des Bukowiner k. k.
Kreisamts, wird der aus dem Orte Iwankoutz
feit dem Jahre 1830 unbefugt abwesende Iwan
Hriniszin hiemit aufgefordert, in dem Zeitraume
von 6 Monaten in seinen Geburtsort zuruckzusehren, und seine unbefugte Ubwesenheit zu rechts
fertigen, widrigens die in dem allerhöchsten Auss
wanderungspatente vom 24. Marz 1832 sanctiowirte Strafe gegen denselben verhängt werden
wurde.

Vom Bukowiner f. f. Kreisamte. Czernowitz ben 5ten Juny 1844.

(2416) Kundmachung. (2)
Mro. 10779. Zur Sicherstellung der für die Przeworsker geistliche Kerrekions-Unstalt auf das Verwaltungsjahr 1845 erforderlichen Beheitzungs- und Beleuchtungs-Materialien wird in der Rzeszower Kreisamtskanzlei am 6ten August 1844 die erste, im Falle des Mißlingens am 13ten August

#### (2283) Confur\$ (3)

Mro. 19357. Bei dem f. k. Tabak- und Stempel-Verschleiß-Magazin in Lemberg ist die Kontrollorsstelle mit dem Gehalte jährlicher 700 fl., E. M., und der Verpflichtung zur Leistung einer kaaren, oder auf einer Realität pragmatikalisch reisicherten, vor dem Dienstantritte zu bestellenden Kauzien im einjährigen Gehaltsbetrage erledigt.

Die Bewerber um biefen Posten haben ihre mit der Rachweisung über die jurudgelegten Studien, die sich erworbenen Berschleiße und Magazins-Manipulations- und Rechnungs-Kenntnise, dann die Kenntnis ber polnischen oder einer an-

cili i z dotychczasowej nicobecności usprawiedliwili się, inaczej mają się lękać zagrożonej w patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

C. K. Urząd Cyrkułowy. Czerniowce dnia 5go Czerwca 1844.

P o z e w.
Nro. 6352. C. II. Urząd Cyrkułowy Bukowiński wzywa niniejszem nieobecnych od kilku lat poddanych ze wsi Kuczurmika: Macieja Zilkę, Jérzego Borcze lub Wysockiego i Szczepana Iwaszczuka, ażeby w ciągu 6. miesięcy do domu powrócili i z dotyhczasowej nieprawnej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej mają się lękać zagrożonej w Patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

Czerniowco dnia 5. Czerwca 1844.

Pozew edyktalny.
Nro. 6366. C. K. Urząd Cyrkułowy Bukowiński wzywa niniejszem nieobecnego od roku 1830 bez pozwolenia Iwana Hriniszynego zo wsi Iwankowie, ażeby w ciągu 6 miesięcy do domu powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej ma się lękać zagrożonej w Patencie emigracyjnym z dnia 24go Marca 1832 kary.

C. k. Urząd cyrkutowy. Czerniowce dnia 5go Czerwca 1844.

1844 die zweite, und nach Umständen am 20ten Rugust 1844 die dritte Lizitazion um 10 Uhr Vormittags abgehalten werden. — Das Wadium wird nach Berechnung des Bedarfs bemessen werden, und dürfte beiläufig 40 fl. E. M. betragen, welsches vor Beginn der Lizitazion zuerlegen sepn wird.

Rzeszow am 18. Juli 1844.

deren slavischen Sprache, ihre bisherige Diensteleistung und Moralitat versehenen Gesuche bis 15ten August 1844 im vorgeschriebenen Dienstewege bei der k. k. Kameral-Bezirks-Verwaltung in Lemberg einzubringen, darin zugleich anzugeben, ob, und in welchem Grade sie mit einem, ober dem anderen Beamten der gedachten Bezirksverswaltung verwandt, oder verschwagert sind, und sich glaubwürdig darüber auszuweisen, daß sie im Grande sind, die Kauzion vor dem Dienstantritte auf die vorgeschriebene Urt zu leisten.

Von der k. k. galizischen Kameral-Gefällen-Berwaltung.

Lemberg am 28ten Juny 1844.

#### (2417) Rundmachung. (2)

Mro. 29562. Es sind aus der Stiftung des Fabian Sebastian Zareba für die Ortsarmen in Luzua Jasloer Kreises 1900 fir. und für die lat. Pfarrfirche daselbst 600 fir. C. M. zusammen also die 2000 fir. C. M. auf Landgutern gegen Nach= weisung der gesehlichen Sppothekarsicherheit gegen

(2334) Lizitazions Ankundigung. (2)

Ntro. 5937. Won der k. k. Kammeral-Bezirks-Verwaltung zu Jaroslau wird bekannt gemacht, daß zur weiteren Verpachtung der auf der Kammeral-Gereschaft in Jaworow bestehenden Mahle mühlen auf die Dauer vom 1ten November 1844 bis Ende Oktober 1847, somit auf drev nacheinander folgende Jahre die öffentliche Lizitazions-Verhandlung am 12ten August 1844 ben dem Jaworower Kammeral-Wirthschaftsamte abgehalten werden wird.

Die jur Berpachtung bestimmten Mublen find:

1.) Die Jaworower gemauerte Mablmugle mit fechs Gangen, ber Ausrufspreis beträgt 1228 fl. 9 fr.

2.) Die Olszanicer gemauerte 4 gangige Mahlmuble 570 fl. 15 fr.

a.) Die Neu-Jazower landartige Lgangige Mahlmuble 383 fl. 30 kr.

4.) Die Zawadower landartige gemauerte obere 2 gangige und die untere landartige 1 gangige Privilegiat Mahlmuble 204 ft. 52 2/4 fr.

5.) Die Berdychower betrschaftliche sandartige

2 gangige Muble 59 ft. 20 214 fr.

6.) Die Wierbianer zwey Privilegiat Mahlmuhlen, und zwar: Naborower 2 gangige nebst Tuchwalke, und Murzyny 1 gangig 74 ft. 57 254 ft.

7.) Die Troscisnicer sogenannte Gebickischo a gangige Mahlmuble nebst Tuchwalte 45 ft,

45 214 fr.

Pachtluftige werden baber eingeladen, sich an dem obbestimmten Sage in der herrschaftlichen Umtekanzlen einzusinden.

Die wesentlichen Ligitagione. und Pachtbeding.

niffe find :

1tens. Jeber Pachtlustige hat zu handen der Lizitazionskommission ein Reugeld (Wadium) mit
dem 10ten Theile des Ausrufspreises baar zu erlegen, welche dem Meistbiethend gebliebenen erst
nachdem die Pachtkauzion beygebracht und für
annehmbar erklart worden ist, zurückgestellt werden wird.

2tens. Hat der Pachter binnen 14 Tagen nach bem ihm die Pachtbestättigung bekannt gemacht wurde, für alle aus dem Vertrage, oder aus Unsas desselben entstehenden Forderungen eine Kauston zu leisten, die wenn sie baar oder mittelst öffentlichen Obligazionen geleistet wird, die Halfte,

5]100 Verzinsung zu verleihen. — Diejenigen, welche diese Summe als Darleihen zu verlangen wunschen, haben ihre mit dem Schätzungsafte der Appothef und mit dem Tabularertrafte belegten Gesuche binnen vier Wochen bei der f. k. galizisschen Kammer-Profuratur zu überreichen.

Bom f. f. galiz. Landesgubernium.

Cemberg ben 14. Juni 1844.

wenn fle aber durch eine Realhppothet fichergeftellt wird, drep Biertheile des einjahrigen Pacht=

fcillings ju betragen bat.

3tens. Der Lizitazionsakt ist für den Pachter gleich von dem Unbothe, für die Rammer hinges gen erst vom Zage der dem Pachter eingehans digten Berständigung von der erfolgten Pachtbes stättigung verbindlich.

4tens. Der durch den Meistebt bedungene jährliche Pachtschilling ist vierteljährig voraus, und zwar, sechs Wochen vor Unfang eines jeden Quartals an die Jaworower Rentkasse zu be-

jabien.

5tens. Die haussteuer gablt die Gerrschaft, die auf der Person des Pachters oder auf dem Ge-werbe ruhente Steuer hingegen muß vom Pacter getragen werben.

6tens. Wer für einen Dritten ligitiren will, muß fich mit einer legalen Bollmacht feines Komittenten ausweisen, und felbe der Ligitazions-

Kommiffien übergeben.

Ttens. Es werden auch schriftliche versiegelte Offerten angenommen werden. Diese mussen auf einem 6 fr. Stempelbogen ausgestellt, und mit dem Vadium belegt seyn, das Pachtobiekt worauf sie gerichtet sind, deutlich und genau bezeichnen, den bestimmten Preisantrag nicht nur in Zissern, sondern auch in Buchstaden ausgedrückt enthalten, und es darf darin keine Klausel vorkommen, die mit den Bestimmungen des Lizitazionsprotokolls nicht im Einklange ware, vielmehr muß darin die Erksärung enthalten seyn, daß sich der Offerent allen Lizitazionsbedingnissen unbedingt unterziehe.

Diefe Offerten sind beim Jaworower Wirthschaftsamte und am Sage der Lizitazions . Kommission, jedoch vor dem Abschluße der mundlichen

Ligitagion ju überreichen.

Nach dem Ubschluße ber mundlichen Verfteigerung wird feine Offerte mehr angenommen.

Wenn Niemand mehr lizitiren will, werden die Offerten eröffnet und bekannt gemacht, worauf die Abschließung mit dem Bestbiether erfolgt. Wenn der mundliche und schriftliche Bestboth auf einen gleichen Betrag sauten, so wird dem Ersteren der Vorzug gegeben, bey gleichen schriftlichen Offerten entscheidet die Losung, welche sogleich an Ort und Stelle nach der Wahl der Lizitazions. Kommission vorgenommen werden wird.

8tens. Juden, Aerarialrudständler, Minderjab.

rige und alle jene die fur fich felbit keine gultigen Berträge ichließen konnen, find von der Pachstung ausgeschloffen.

(2433 Rundmamung. 4)

Mro. 44863. In dem jur Befetzung der in Erstedigung gekommenen Zatorer prafitirenden Syndikusstelle unterm 27len Juny 1. 3. 8. 37612. gutgeschriebenen Konkurse ift der mit diesen Stelle

Die übrigen Bedingnisse konnen beim Jaworowor Wirthschaftsamte eingesehen werden. Jaroslau den 41ten July 4844.

verbundene Gehalt ftatt mit jährlichen 500 Gulben, unrichtig mit 600 fl. C. M. angefest worben, was hiemit berichtigt und jur Kenntnis der Bewerber um diese Stelle gebracht wird.

(3)

Vom f. k. galiz. Landesgubernium. Lemberg am 23ten July 1844.

# Doniesienia prywalne.

(2380)

Odwołanie plenipotencyi.

My sukcessorowie po ś. p. Janie i Franciszce z Bilmskich Grochowalskich, Antonina, Hipolit i Zygmunt Grochowalscy i Henryka z Grochowalskich Lubieńska, ogłaszamy, iż przez nas wydana plenipotencyja W. Adwokatowi Zania kowakiemia od daia dzisiejszego nieweżną zostaje.

Lwów dnia 20. lipca 1844.

## (2278) Józef Drozdowski (6)

ma sobie ze szczególny zaszczyt wysokie szlscheckie Stany i szanowną Publiczność niniejszem uwiadomić, iż w jego tu we Lwowie pod liczbą domu 263 przy ulicy wolowej; zasjecje, wię całkiem nowo urządzonym sklepie, dostać można każdej chwili znaczny zapas SOLOWYCI INCZ-kich sukień wszelkiego rodzaju i w rozmatym kolorze za najsluszniejszą cenę; przyczem oznajmia, iż w jego pracowni wykończoną zostąła suknia własnego wynalazku, dotąd jeszcze nieznanego, a służąca do ubrania salonowego, balu, konnego jeżdzenia, spaceru, i t. p. tak zwana kosymierka.

Wyźći wymieniony, który się dotad cieszył względami szanownéj publiczności, a któremu w tak któtkim czasie udać się mogło Jej łaskawością w braniu od niego sukień być zaszczyconym, składając jak najczulaze dzięki, upracza o dalsze podobne w nim zaufanie; przyczem tenże zapewnia, że on w swej dotad trwałej gorliwości P. T. odbieraczy, względem częstego odbytu jego tak wybornych i rozlicznych sukień nie ustając, usilnego dołoży starania, aby owemu dotąd mu danemu zaufaniu, odpowiedzieć.

Suknię nowo-wynalczioną widzieć można codzicánie w sklepie.

(2397) Sprzedaż elektoralnych merynosów. (2)

Z owczarni najstyuniejszej pode Lwowem 1 1/2 mili, gdzie cetnar wełny po zr. 130 m.k. sprzedaje się, jest najlepszej rasy elektoralnej merynosów sztuk 300, matek, tryków i skopów w jednem, dwóch i trzech latach, zupełnie zdrowych, za mierną cenę do sprzedania. Chęć kupienia mający może we Lwowie pod nrem. 121 na wyższej Ormiańskiej ulicy na 3. piętrze u W. Jana Wierzbickiego powziąć wiadomość, a po zobaczeniu owiec o cenę ułożyć się.

(2322) Poszukiwana jest posada lub dzierzawa. (2)

Pewna osoba obznajmiona z trybem gospodarstwa, szuka posady rządcy ekonomicznego, a oraz chce na tychże samych dobrach lokować summę 10,000 zr. m. k. za procent legalny; lub téż życzy sobie w miarę tegoż procentu wziąść odpowiednią dzierzawę. — Bliższa wiadomość w Kantorze Gazety Lwowskiej.

(1631)

· }

(43. 7

# Anzeige

## in Brandversicherungs-Angelegenheit.

## Die k. k. priv. erste österreichische Versicherungs-Gesellschaft in Wien

bezahlte im Sabre 1843 für Brandschaben

in Galizien

72161 fl. 3 kr. C. M.

Der Musmeis über die in jedem Kreife barauf bezahlten einzelnen Betrage folgt am Fuge biefes.

Diese Bersicherungsanstalt bezahlte jedoch im Jahre 1843 im ganzen Bereiche ihrer Geschäfts-Ausdehnung für eigentliche Brandschäten an 1278 Parthenen . . . 398525 fl. 2 fr. K.M. Für Waffer- und Transportschäden an diverse Parthenen . . . 5011 fl. 36 fr. —

Ubdachungen, Rettungebelohnungen, Romunerationen et Spefen 11720, ft. 54 fr.

| und zwar : an Brandschaden :                        | Busammen :     | 0000           | . 415257 fl. 82 fr. R.DR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| in Galizien Ungaru und dessen Nebenlandern          | 255355         |                | Statistical States of Advances of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| » Böhmen » Mähren und f. f. Schlesien » Oesterreich | 32833<br>23495 | 23             | Net Complete a series let                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| » Steyermark<br>» Bayern                            | 2341           | -3 $-22$ $-40$ | Construction of the Section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| » dem Frenftaate Krakau                             | . 5273         | <u> </u>       | - St. St. Latt. Commen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Busammen                                            | 5011           | ft. 2<br>- 36  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rationen et Spesen .                                | 11720          | - 54           | ALFORE OF THE STATE OF THE STAT |

Busammen wie oben . . . 415257 fl. 32 fr. R.M. Die Wiener Versicherungs-Gesellschaft wird wie bisber alle Theilnehmer zufrieden zu stellen, und bas ihr geschenkte Vertrauen durch prompte und roolo Behandlung zu rechtsertigen suchen, wozu der Unterzeichnete als ihr Hauptagont in Galizion die ihm zukommenden Auftrage mit aller Sorg-fale und Beschleunigung aussuhren wird.

untrage können unmittelbar unter seiner Abresse Florian H. Singer in Lembers in frankerten Briefen, oder an seine weiter unten angeführten Hilfsagenten, — so auch an die darauf folgend benannten directen Agenten gerichtet werden.

Statuten in beutscher und polnischen Sprache, Formularion ju Versicherungs-Untragen, so wie Austunfte und Belehrungen werden mit Bereitwilligkeit in allen Ugenturen unentgelblich ertheilt werden.

Florian H. Singer,

Sauptagent der f. f. priv. iten ofterr. Berficherunge-Unftalt.

Lemberg am 14. May 1844.

Zur Erleichterung für die Herren Beitretrenden werden folgende Hilfs-Ag enten die Aufträge zur Versicherung entgegennehmen, als:

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Serr Wilhelm Alth, in Czernowitz
Baruch Gross, in Zaleszczyk.

herr F. Gans, in Czonikow.

Michael Niewczewski, in Borszczów.

(Vacat) in Kolomea. Berr N. Porls Wiwe, et Erben, in Stanislau.

. S. Minczeles, in Brody.

" A. Luszniakowski, in Złoczow.

» J. Apter, in Zołkiew.

Jonas Fruchtmann, in Brzeian Jacob Grim; in Przemyślany.

» M. Weinstock, in Kaluss.

. J. Blaim, in Stryj

D. Lardemor, in Drohobycz.

. F. C. Gilatowski, in Sambor!

herr Joseph Weczerzek et Machaleki, in Przemyil.

· Saul Segalla, in Jaroslau.

" A. Solebok, in Lisko.

Szul Goldenberg, in Dukla.
 Johann Okolowicz, in Sanok.

» Sacislaus Nowakiewicz, in Jasto.

» Vinzenz v. Smaglawski, in Gorlice,

Jones Frenkel, in Dabrowa.

B. Rozdranski, in Tarnow.

Außer obigen Silfs-Agenten Abernehmen auch noch unmittelbar folgende birecte Herren Agenten Berficherungs-Antrage, als:

herr Michael Perl, in Tarnopol.

· Ignatz Schaitter, in Rzeszow-

» Auton Kasprzykiewicz, in Bechaia.

herr Anton Hölzel, in Krakau.

. Georg Thomke, in Biata.

#### A usweis

über die ben der k. k. priv. iten österreichlichen Versicherungs Gesellschaft in Wien versicherten, und im Jahre 1843 durch Brände verunglückten Partheien in Galizien und der Bucowina, an welche die Summe von 72161 fl. 3 kr. C. M. bezahlt wurde, als:

1) Bochnier Rreis: 1805 ff. 4 fr. R. M.

Cerekiew (18. Februar) Bernhard Wohl 1125 fl. — Stojowice (1. Man) M. Pilchowski 115 fl. 15 fr. — Ryczywola (28. Man) J. W. Lindenberger 161 fl 51 fr — Bilczyce (29. July) Zigm. v. Laskowski 340 fl 58 fr — Wrzasowice (7. November) Anton v. Honopka 62 fl.

2) Brzeżaner Kreis 1263 fl. 23 fr. C. M.

Holhocze (6. Janner) Joseph Graf Wodzicki 270 fl. — Žabokruki (20. Janner) Balth.

Szczucki 881 fl 43 fr. — Brzeżany (23. Oftober) Mich. Pomeranz 111 fl 40 fr.

3) Czernowitzer Kreis: 250 fl. R. M.

Czerniowitz (11. May) Greorg Marmarosch 250 fl.

4) Jasloer Rreis: 15107 fl. 34 fr. R. M.

Strzyżow (26. Janner) Eph. Knäer 440 fl. 51 fr. — Weglówka (9. Már) Maria Bzowska 242 fl. — Mytarka (18. Már) J. Ritter v. Lewicki 813 fl. 36 fr. — Jasło (8. Upril) Fischel Wolfeld 768 fl. — Zmigrod (18. Upril) Leopold Roth 300 fl.; Beila Weinstein 418 fl. 25 fr., W. Goldwänder 496 fl., M. Knorfeld 300 fl., E. Weinfeld 200 fl., S. und R. Goldwänder 272 fl., Jacob Rabi 192 fl. 3 fr., Itta Bellman 310 fl. 22 fr., Natan Schips 1028 fl. 55 fr., J. M. Schönwetter und Rosental 288 fl. 32 fr., Jacob Schönwetter 722 fl. 40 fr., Zach. Berger 236 fl. 23 fr., — Zmigrod (18. Upril) L. und F. Fink 342 fl. 10 fr., J. M. und Beila Lieber 341 fl 38 fr., B. Kohlbauer 890 fl., F. A. Filipowicz 1651 fl. 44 fr., H. Margulies 288 fl. 12 kr., Nathan Fink 387 fl., S. Kurzmann 302 fl., W. Getzler 80 fl. — Hałbow (29. May) Leopold Roth 421 fl. 53 fr. — Dukla (19. July) Saul Goldenberg 369 fl., Ewigdor Lichtig 164 fl. 12 fr., Naphtali Horowitz 111 fl. — Lipnica dolna (26. Oftober) Konst. Rachlewicz 1637 fl. 43 fr. — Dukla (3. Movember) Sam. Friedrich 28 fl. — Zmigrod (5. Dej.) H. Kolboer 203 fl. 15 fr. — Dembowice (29. Dej.) L. Landan und H. Gutmann 860 fl.

5) Kolomeer Kreis: 1057 fl. 30 fr. R. M.

Diatkowce (9. Juny) Rud. Ritter v. Kurzweil 256 fl. 30 fr — Jablonow (26. Juny) Berl Freyer 801 fl.

6) Lemberger Kreis: 357 fl. 33 fr. R. M.

Lomberg (18. Man) Gab. Rein 70 fi. — Małkowice (25. Sept.) Carl Ritter v. Janko 52 ft. 3 ft. — Sokolniki (13. Dezember) L. Augustinowicz 235 ft 30 fr.

7) Przemyśler Rrcis: 6462 ft. 46 fr.

Sadowa wisznia (15. Jan.) L. Ritter v. Górski 1136 fl. 38 fr — Budomirz (9. Feb.) I. Tarnawiecki 996 fl — Siedliska (29. Mar.) E. Schillinger 135 fl. — Riszkawola (31. Mar.) Sim. Katz 147 fl. 15 fr., Herrrschaft Pelkinie 15 fl. - Bachow (4. Mai) Mich. Wolanski 1601 fl. 20 fr. - Paikut (24. Juli) And. Tomiczek 67 fl. 30 fr. - Jaroslau (9. Dezemb.) M. Dubs 320 ff., Chaje Margulies 279 ff. 3 fr., Osias Pineles 1600 ff. - Kalnikow (31. Dezemb.) Stan. Zigtkiewicz 165 fl.

Roch in der Untersuchung ichwebend:

Naklo (31. Oftob.) N. Niezabitowski.

Rzeszower Kreis: 2602 fl. 59 fr. K. M.

(3 Brande noch nicht definitiv liquidirt.) Domaradz (7. Mai) Felix Szlanski 184 fl. 46 fr. — Chmielow (3. Juni) Johann v. Jedrzyjewicz 187 fl. 30 fr. — Niebylec (21. Juni) Felix Szlański 74 fl. — Tyczyn (2. Juli) Ign. v. Pierzchała 1003 fl. — Rzeszow (11. Juli) Math. Kantor 36 fl. — Przebyszówka (24. Juli) H. Nowakowski 975 ft. - Sokołów (19. Septem.) Isaak Marry 26 ft. 3 fr. - Brandwica (25. Ofteb.) G. Fürst Lubomirski 116 fl. 40 fr.

Roch in der Unterfuchung fcwebend: Szendziszow (19. Hugust) M. Rittermann, Benj. Senft, Jacob Souft.

9) Samborer Arcis: 4520 ff 42 fr. A. M.
Szady (6. Dlatz) D. Pasternak 37 fl. 30 fr. — Drohobycz (12. Marz) Teophil Utikniewicz 266 fl. 48 fr. - Sambor (13. Oftob.) Hinde Thickerg 607 fl. 37 fr. - Porzycze (1. Movember) I. v. Andraszewski 3608 fl. 47 fr.

10) Sanoker Rreis: 10614 ft. 58 fr. R. M.

Rymanow (23. Janner) Manole Moses 437 ff., Lemel Moses 288 ff. 43 fr., Lea Abraham 503 fl. 20 fr., J. Rabinowicz 408 fl. 27 fr., Simche Moses 1708 fl. 36 fr. - Rozpucio (12. Feb.) Ign. Graf Humnicki 360 fl. — Golsowa (26. Feb.) Felix v. Szlanski 342 fl. 50 fr. — Sli-wnica dolna (27. Feb.) J. Garwoliński 187 fl. 30 fr. — Lachowa (15. Mar.) Baruch Meller 380 fl. — Hrywka (10. Upril) Hersch Bergmann 210 fl. — Lutowisko (25. Upril) Kalman Arbeit 194 ff. 22 fr., L. Lankinger 64 ff. 30 fr., Math. Katz 146 ff., R. Arbeits Erben 194 ff. 22 fr., Anschel Frey 309 ff. 23 fr., N. Feller 350 ff. 55 fr., H. B. Feller 77 ff. 57 fr., Sam. Penner 553 fl. 11 fr., Sosse Stark 477 fl. 13 kr., Mich. Penner 405 fl. 14 fr. Grabówka (23. Mai) Joh. v. Wiktor 57 fl. 30. fr. - Radawka (14. Juni) Wolf Wertheim 30 fl., Ign. Stebnicki 33 fl. 48 fr. - Nižna Wola (15. Hugust) Ign. Stebnicki 55 fl. - Tarnawa nižna (24. Mug.) Moses Breyer 68 ff. - Stara Bircza (19. Oft.) Stan. Truskolawski 1520 ff. 7 fr. -Krywka (9. Nov.) Florian Mühlen 533 fl. 30 fr. - Trzcianiec (13. Mov.) Alex. Ritter v. Gniewosz 712 fl. 30 fr.

11) Stanislauer Rreis: 6008 fl. 15 fr. R. M. Belszow (26. Jan.) Juda Kräuter 99 fl. - Wiktorow (11. April) A. Fichmann und Soon 5721 fl. 45 fr. - Lysiec (24. Oftober) Franz Graf Stadion 187 fl. 30 fr. Doch in ber Untersuchung schwebend:

Nadworna (27. Juni) Leib Rieger.

12) Stryer Kreis: 138 fl. 45 fr R. M.

Holyá (3. 8ch.) G. v. Ilnicki 67 fl. 30 fr. - Dubrawka (4. Juni) T. Ritter v. Žebrowski 21 ft. 15 ft. 13)

Tarnopoler Recis: 4471 fl. 5 fr. R. M. Tarnopol (27. Feb.) Jacob Fleischmann 99 fl. 24 fr., Moses Gologur 300 fl., Israel Spitalfond 401 fl. 42 fr., (15. Mar.) D. Breitenbaum 390 fl. 57 fr., (18. Mar.) Isaac Dolmacz 69 fl. 34 fr., (15. Upril) M. Apfelbaum 129 fl. 53 fr., E. S. Apter 96 fl. 54 fr. — Kutkowee (2. Mai) F. v. Miliński 2189 fl. 16 fr. — Trembowla (15. Juni) Z. Hönigstein 64 fl. 43 fr., M. M. Hauchmann 45 fl. 45 fr. - Tarnopol (18. Dej.) D. Tenenbaum 479 fl. 15 fr., Joach. Haar 203 fl. 45 fr.

Roch in ber Untersuchung schwebend :

Tarnopol (31. Juli) B. Rönigsberg.

14) Tarnower Rreis: 1778 fl. 50 fr. R. M.

Brzeźnica (24. Jan.) C. Landsmann 100 ff. - Dembica (23. Febr.) J. L. Viertel 280 ff. 38 fr. - Skrzynka (26. Marg) H. Falk 267 fl. 18 fr. - Tarnow (29. Marg) Bobl. Stabtgemeinde 106 fl. 30 fr. — Brzeziny (25. Upril) Thekla Trompeter 150 fl. — Dembina (16. Juni) Igu. Sawicki 298 fl. 24 fr. — Targowisko (19. Juni) Joh. Roskoszny 75 fl. — Radgoszcz (21. Juni) Joh. Terlecki 111 fl. - Bagaczówka (17. Gept.) Albert Honheiser 90 fl. - Ruda gorna (5. Det.) Theod. Rłobukowski 300 fl.

15) Wadowicer Kreis: 7123 fl. 39 kr. K. M. (2 Brande noch nicht befinitiv liquidirt.)

Lipnik (7. Jan.) Georg Thomke 75 fl., Christ. Schulz 2014 fl. 8 fr., (13. Janner) Löd. Zuchmacher - Zunft 1159 fl. 51 fr. — Biała (5. August) Ign. Niemczyk 40 fl., Benj. Feltsch 38 fl. — Polanka (17. Aug.) Prasident v. Haller 1197 fl. — Lipnik (15. Gept.) Georg Thomke 1999 fl. 40 fr.

Noch in der Untersuchung schwebend:

Czanicz (14. Mai) Kantik Szimala. — Andrychau (5. August) Joseph Unger. 16) Złoczower Kreis: 2012 fl. 9 fr. R. M.

Brody (9. Jan.) H. Felmann 174 ff. 25 fr. — Batyjow (13. Upril) Jos. Rogalski 150 ff. — Olesko (26. Upril) Chask. Rubrom 294 ff. — Olesko (26. Upril) G. Diamant 370 ff. 10 fr. — Barylow (1. Juni) C. M. Kahane 1023 ff. 11 fr.

17) Zokkiewer Kreis: 180 fl. K. M.

Belz (24. August) Janob Susser 180 ff.

## Nro. 3824. A. p. Kaiser Ferdinands Nordbahn. (1)

Personen - Fahrten - Eintheilung vom 1. August bis 1. October 1844.

| Won  | Wien nad  | allen Richtungen | ber Bah | n um | 7 Uhr  | Morgens Personen-T                | rain u. J | , å t                  |
|------|-----------|------------------|---------|------|--------|-----------------------------------|-----------|------------------------|
|      | Brüm »    | D #              | 29' 10  |      | 8 "    | Morgens Personen-                 | 7         | S 5 5 5                |
| -    |           |                  | 17 70 1 |      | 91/2 " | Ubenos Post=                      | » " )     | 8 5 0 t                |
| ,    | Olmütz »  | v »              | 37 3.*  | - 39 |        | Morgens Personens                 | » u. )    | Per Per                |
|      | Leipnik » | 'w w             | 10 - V  | y    |        | Ubends Post-<br>Morgens Personen- | n II.     | Prite<br>mine<br>Trans |
| 4.23 | F4 F 6    |                  |         |      | 73/47  | Abends Post=                      | , )       | 5 E                    |

## (2134) Ein Privat-Beamte sucht einen Dienst. (1)

Ein in Bohmen in allen Zweigen der höheren Landwirthschaft praktisch gekildeter Beamte, ber Kenntnisse der Feldkultur, Vieb- und Schaf - Zucht, Waldwesen und der Rechnungsgegenstände besitzt und ein geprüfter Mandatar ist, wunscht einen Plat. — Das Nahere in der Spezereis Kandlung Halischer - Gasse Nro. 299 St.

## Obwieszczenie. (4)

Jurydyka, Malicza góra zwana, we Lwowie w 1/4 części miasta położona, z 32 posiadaczów gruntów emphitentycznych składająca sie, od których czynsze roczne 151 zr. 20 kr. m. k. wynoszą, jest z wolnej reki do sprzedania.

Bližsza wiadomość można powziać u W. Schmitta, Agenta politycznego w domu jego wła-

nym pod nrem. 20 1/4 przy ulicy Ossolińskich.

## (2254) Doniesienie kupieckie. (3)

Nižej podpisany ma zaszczyt oznajmić, iž w jego handiu wszelkie gatunki kawy potaniały, tak iz funt majprzedmiejszej kosztuje tylko 1 zr. 24 kr. wal. wied. — Również posiada tenze handel znaczne zapasy rafinacjy krajowej i zagranicznej, i sprzedaje takowy cakier także po zmizowych comach. Niemniej dostać w tym handlu można po bardzo umiarkowanych cenach wszelkich towarów korzennych, wim i wód mineralnych. Upraszając tedy o liczny odbyt, starać się bedsie usłużyć nietylko przednim towarem, ale i bardzo umiarkowanemi cenami.

Jan II. Brital , kupiec pod godiem "biategu psas.